# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwochs, den 25. April 1821.

Angekommene Fremde vom 19. April 1821.

Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Rendant Gebhardt aus Schneidemubl, I. in Mro. 243 Bredlauerftrage.

Den 20. April.

Sr. Graf von Poninsti aus Glogan, I. in Mro. 244 Bredlauerftraffe.

Den 21. April.

Helle aus Stettin, Hr. Kaufmann v. Melle aus Hamburg, I, in Nro. 99 Wilbe.
Ab gegangen.

Hr. Gutsbesitzer von Kalkstein nach Psareto, Hr. Gutsbesitzer von Chlapow Bei nach Sobiesierno, Hr. Gutsbesitzer von Jakrzewski nach Wreschen, Hr. Gutsbesitzer von Moraski nach Belencin, Hr. Gutsbesitzer von Chlapowski nach Lopuchowo Hr. Gutsbesitzer von Zurawski nach Grodzisko.

Bekanntmachung.

Der am 20sten Dezember a. p. auf seinen Antrag entlassene Executor Herzeberg hat bei seiner am 16ten Februar pr. geschehenen Austellung eine Amts-Caution bestellt, welche in einem auf Wildschütz eingetragenen schlesischen Pfandbriefe über 200 Rthlr. Nro. 40 besieht.

Da bei feiner Entlassung mehrere von thm gemachte Defekte ausgemittelt worden sind und es möglich ist, daß auch noch bisher nicht ausgemittelte existiren, so werden alle diesenigen, welche an die oben erwähnte Amts-Caution des Herz-

#### Obwiesczenie.

Exekutor Herzberg, który na żądanie od funkcyi swey na dniu 20. Grudnia r. z. uwolniony został, złożył kaucyą przy za zęciu urzędowania przez obligacyą zastawną Nr. 40. 200 tal. wynoszącą, na dobrach Wildschütz w Śląsku zapisaną.

Gdy po złożeniu urzędu różne po nim okazały się defekta i nadto bydź może, że oprocz iuż wynalezionych znayduią się inne dotąd nieznane, przeto wzywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzyby iakowe

berg aus irgend einem Grunde Unfpruche ju haben vermeinen, hierburch aufgefor= bert, diefelben fpatestens in bem biergu vor bem Deputirten Landgerichte - Uffeffor herrn Culemann auf ben 30. Juni b. 3. Bormittags um 9 Uhr anftehenben Termine anzumelben und zu bescheinigen, im entgegengefetten Falle aber gu gewar= tigen, bag fie mit ihren Unspruchen an biefe Caution pracludirt und blos an bas übrige Bermogen bes herzberg werben permiefen werben.

Dofen am 10. Marg 1821.

Ebictal = Borlabung.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Roniglich Preußischen 6ten Manen= Regiments (2ten Westpreuß.) welche aus bem Jahre 1820 etwa Unspruche an Die gebachte Raffe zu haben vermeinen, wer= ben biermit aufgeforbert, in bem auf den 3 often Man 1821 Bormittags um 9 Uhr vor bem hiezu Deputirten, Landge= richterath Brudner, angesetzten Liquida= tion8=Termin im Partheienzimmer unfere Gerichts entweder perfonlich ober burch zuläffige Bevollmachtigte zu erfcheinen, thre Unfpruche anzumelben und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftaten, im Falle ihres Musbleibens aber ju ge= martigen, baf fie mit ihren Unspruchen an die in Rede ftehende Raffe prachedirt und blod an Die Perfon besjenigen, mit bent fie fontrahirt haben, werben verwies fen werben.

Posen ben 8. Januar 1821.

pretensye badź z iakiegokolwiek prawa do kaucyi rzeczonego Herzberg rościć mogli, aby takowe w terminie przed Deputowanym Assessorem naszym Culemann na dniu 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey wyznaczonym podali i udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swemi odsunietemi i do maiatku tegoż Herzberg wskazanemi by bydź musieli, któryby tenże oprocz kaucyi posiadać mogi

Poznnań d. ro. Marca 1821. Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy Król. Prus. 6. Pułku Ułanów (4. Zachodniego) którzy z roku 1820 pretensye do wspomnioney Kassy mieć sądzą ninieyszem wzywamy, aby się na terminie dnia 30. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiań skiego Brucknar do likwidacyi wyznaczonym w izbie Instrukcyjney Sadu naszego, osobiście lub przez Plenipotentów upoważnionych stawili. pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnioney kassy prekludowani i tylko do osoby tych z którymi kontrakt zawierali, wskazani zostaną.

Poznań d. 8. Stycznia 1821.

Ronigl, Preug. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Bei bem Landgericht zu Posen wird das den Johann Pasticwiczschen Erben in Steszewo zugehörige Grundstück, bestehend aus einer Scheune, einem Garten und zwei halben Quarten Uder nach dem Antrage des Vormundes vom 5 ten Man d. J. von Georgi d. J. ab, aufdrei Jahre offentlich verpachtet werden.

Pachtliebhaber die zur Sicherheit ihres Gebots 15 Athl. deponiren, die Pachtgefälle vorschußweise zu bezahken und wegen der ihnen zu übergebenden Inventarienschüde eine angemessene Caution zu bestellen vermögend sind, können sich gedachten Tages Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Fromholz im hiesigen Gerichtsschlosse melden, und wenn sie meistbietend bleiben und nicht besondere rechtliche Hindernisse ein Anderes nothwendig machen, auf den Zuschlag des Pachtbesitzes rechnen.

Pofen ben 26. Marg 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Offener Arreft.

Nachdem von Seiten des hiefigen Kbeniglichen Lundgerichts über den Nachlaß des am 7ten Rovember 1812 zu Rawick verstorbenen Obrist Franz von Garczynsti auf den Antrag seiner Venesical=Ersben heute der erbschaftliche Liquidationssprozes eröffnet worden ist, so werden hierdurch alle und jede, welche von dem

• Obwiesczenie

Przez podpisany Sąd Ziemiański zostanie na wniosek Opiekuna Sukcessorów Jana Paszkiewicza z dnia 7. b. m. tymże należąca się, w mieście Stęszewie położona nierucho. mość złożona z stodoły, ogrodu i dwoch kwart roli, na trzy po sobie, następuiące lata publicznie wydzierzawiona. Ochotę do podięcia dzierzawy tey maiących, i do złożenia 15 tal. na bezpieczeństwo swych podań iako też do opłacenia dzierzawy z gory i względem zdać się mianego inwentarza, do stawienia stósowney kaucyi zamożnych, zapozywamy ninieyszym, aby się na wyznaczonym na dzień 5. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Konsyliarzem Fromholz Sadu Ziemiańskiego, tu w zamku naszym sądowym terminie stawili i naywięcey daiący skoro inne niezayda prawne przeszkody, przysądzenia dzierzawy tey się spodziewał.

Poznań d. 26. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy z strony tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego nad maiątkiem d. 7. Listopada 1812. roku w Rawiczu zmarłego Półkownika Ur. Francis ka Garczyńskiego, stównie do wniosku beneficyalnych iego Sukcessorów pod dniem dzisieyszym proces likwidacyino-sukcessy iny otwarzonym został,

Dbrift Franz von Garczynski modo beffen Nachlagmaffe etwas an Gelbe, Ga= chen, Effekten ober Briefichaften binter fich haben, hiermit angewiesen, davon weder an bie Erben bes Frang von Gar= czynski, noch an beren Bevollmachtigte ober Ceffionarien bas Mindefte zu verab= folgen, vielmehr bem biefigen Landgerich= te davon forbersamst treulich Alnzeige zu machen und bie Gelber ober Sachen, jes bod mit Vorbehalt ihrer etwa baran haben= den Rechte, in das hiefige gerichtliche Depofitum abzuliefern; im entgegengefetten Falle aber ju gewärtigen, baff jede andere ge= schehene Zahlung ober Auslieferung fur nicht geschehen geachtet und zum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben, auch wenn der Inhaber folder Gelber ober Sa= chen diefelben verschweigen und gurudbe= halten follte, er noch außerdem feines baran habenden Unterpfandes ober an= bern Rechts für verluftig erklart werden mirb.

Frauftadt ben 1. Marg 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht.

mninym Ur. Franciszku Garczyńskim modo pozostałey iego massy cokolwiek z pieniędzy, rzeczy, effektów lub papierów w ręku swych maia, wzywaią się ninieyszem, aby z tego wszystkiego ani Sukcessorom Ur. Franciszka Garczyńskiego, ani ich Plenipotentom lub Cessyonaryuszom nic nie wydawali, lecz tuteyszemu Sądowi Ziemiańskiemu iak nayspieszniey wiernie o tém doniesli i maiące za sobą pieniądze, rzeczy, i t, d. z zachowaniem sobie praw do tychże służących, do depozytu sądowego złożyli; ci zaś, którzyby wbrew zakazowi ninieyszemu postąpili sobie spodziewać się maią, iż to co drugiemu zapłacą lub wydadzą, za niezapłacone i niewydane uważaném bedzie, i na rzecz massy powtórnie od nich ściągniętém zostanie: równie ci posiadacze takowych pieniedzy i rzeczy, gdyby takowe zataili. prócz tego iescze za utracaiących do nich wszelkich swych praw zastawu i innych poczytani będą.

przeto wszyscy ci, którzy po wspo-

Wschowa dnia 1. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll auf den Antrag der Jakob v. Radziminskischen Erben das denfelben gehorige im Wongrowiecer Kreise belegene Gut Kuiawki von Johanni d. J. ab auf drei nacheinander folgende Jahre an den Obwiesczenie.

Wieś Kuiawki w Powiecie Wągrowieckim połóżona do Sukcessorów niegdy Jakuba Radzimińskiego należąca, ma bydż na wniosek tychże Sukcessorów od S. Jana r. b. na Meistbietenben bffentlich verpachtet werben.

Wir haben hiezu einen Termin auf ben 16 ten Juny d. J. vor dem Deputirten Landgerichtsrath Hawich Morgens 8 Uhr hiefelbst anberaumt und laben Pachtlustige vor, sich zu demselben in unserm Partheien-Jimmer persöulich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtige te einzussinden und kann der Meistbieten- de und Kautionskähige gewärtig seyn, daß ihm die Pacht zugeschlagen werden wird.

Die Pachtbebingungen konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 29. Marg 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Nachdem über das Vermögen des jüdischen Kausmannes Moses Joel Vlonde
zu Filehne, welches hauptsächlich aus ausstehne belegenen Wohnhause und weinem zu Filehne belegenen Wohnhause und 2 SchulBanken besteht, wegen Unzulänglichkeit
desselben zur Vefriedigung sämmtlicher Gläubiger, unterm 4ten September d. J.
der Konkurs erbssnet worden ist, so werben alse diejenigen, welche Ansprüche an
die Masse haben, ausgefordert, sich in
dem auf den 22 sten May 1821.
Morgens um 8 Uhr vor dem Deputirten
Landgerichtsrathe Molkow in unserm Instruktionszimmer angesetzten Liquidationstrzy po sobie idące lata przez publiczną licytacyą naywięcey podaiącemu w dzierzawę wypusczona.

Tem końcem wyznaczony iest termin na dzień 16. Czerwca c. żrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Hawich wsali Sądu tuteyszego. Wzywamy zatém chęć maiących dzierzawienia, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez Pełnomocników do tego upoważnionych zgromadzili, a naywięcey podaiący i rękoymią złożyć mogący uzyskania dzierzawy spodziewać się może.

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey mogą bydź przeyrzane.

Gniezno d, 29. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem starozakonnego kupca Moyżesza Joela Blonde w Wieleniu, z pretensyi, z domu mieszkalnego w Wieleniu położonego i 2. ławek w Bożnicy, składaiącym się, z przyczyny Insufficiencyi onego do zaspokoienia Wierzycieli, w dniu 4. miesiąca Września r, b. konkurs otworzony został. Wzywamy więc ninieyszem wszystkich pretensye do massy maiących, aby w terminie likwidacyinym na dzień 22. Maia 1821., zrana o godzinie 8. w Izbie naszey Instrukcyiney, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Molkow

Termine perfonlich ober burch gulaffige und legitimirte Bevollmachtigte, wogu ib= nen bie Juftig-Commiffarien Mittelftabt. Schlegel und Schumann in Borfcblag ge= bracht werden, zu gestellen, ihre Forde= rungen nebft Beweismitteln anzugeben und die vorhandenen Dofumente vorzule= gen, mibrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll.

Schneibemubl ben 13. Novbr. 1820. Ronigl. Preufifches Landgericht. wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika legitymowanego, na których im Kommissarzy Sprawiedliiwości, Mittelstaedt, Schlegel, i Schumann przedstawiamy stawili się, pretensye swe wraz z dowodami podali, i dokumenta okazali, wrazie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do massy prekludowani, i wieczyste im względem innych Wierzycieli nadane zostanie milczenie.

W Pile d. 13. Listopada 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Behufe ber Berichtigung bes Befigti= tels von bem unter Mro. 80 in Meu-Tirschtieget Deferiter Rreifes belegenen Grundfind, welches fich bis jeht mit bem bazu gehörigen Wohnhause im Benit bes judischen Handelsmannes Hirsch Jakob Friedlander befindet, und von ihm mittelfteines angergerichtlichen Rauf-Kontrafts unterm 9. Oftober 1804 von ber Witt= we Unna Maria Krüger für 240 Rthlr. erfauft ift, werben alle biejenigen, welche an gedachtes Grundfluck ein Gigenthume=, Pfand= ober anderes bingliches Recht gu haben vermeinen, inobefondere aber gedachte Wittwe Rruger, beren Wohnort binnen 9 Bochen und fpateffens in bem pozniey w terminie

Zapozew Edyktalny.

Końcem uregulowania tytułu własności gruntu pod Nr. 80. w Nowym Trzcielu, w obwodzie Międzyrzeckim położonego, który teraz, wraz z należącym do niego domem, starozakonny Hirsch Jakob Friedländer ma w possessyi, a który tenże w skutek zasądowego kontraktu z dnia 9go Pazdziernika 1804 roku, od wdowy Anny Maryi Krueger za summe 240 talarów nabył; zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do wspomnionego gruntu prawo własności, zastawy lub inne iakowe prawo realne, czyli rzeczowe mieć mniemaia, szczególniey zaś wspomniona wyżey wdowa Krueger, którey pobyt dotąd nie iest wiadomym, lub teyże nubefannt ift, ober beren Erben ober Cef. Sukcessorowie i cessyonaryusze, aby Konarien hierburch öffentlich vorgeladen, sie w przeciągu 9. tygodni, a nayperemtorischen auf den 8ten Juny 1821 Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn kandgerichterath Fleischer hieselbst an ordentlicher Gerichtsstelle anstehen= den Termine entweder selbst oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte ihre Ansprüche anzumelden und zu bescheini= gen.

Diejenigen, welche folches unterlassen, haben zu erwarten, daß sie mit ihren etzwanigen Eigenthumszund andern Realzunsprüchen an das Grundstück werden präcludirt und ihnen deshalb ein ewigest Stillschweigen wird auferlegt werden.

Denen es an Bekanntschaft im hiestgen Orte fehlt, werden die Justiz-Kommissarien Jacobi, hünke und Wronski zu Mandatarien vorgeschlagen.

Meferig am 12. Februar 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Coictal = Citation.

Der Förster Heinrich Dorrmann, früster zu Ehrostkowo bei Gnesen wohnend, hat seine Chefrau Kunigunde Dorrmann, geb. Ploska, im Jahra 1805 böslicherweise verlassen und seit dem nichts von sich hören lassen.

Lettere hat baher auf Trennung ber She und Berurtheilung ihres Chemannes in bie Chescheidungoftrafe geklagt.

dnia 3. Czerwca 1821.
zrana o godzinie gtey, który iest
peremtorycznym, przed Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim w izbie
sądowey tu w Międzyrzeczu, wyznaczonym, osobiście, lub przez
prawnie umocowanego Pełnomocni-

ka stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Niestawaiący inie zgłaszaiący, spodziewać się maią, iż nie tylko z ich prawem własności, i realnemi pretensyami, iakie do gruntu tego mieć mogą, prekludowani zostaną, ale nadto im też wieczne milczenie wtym względzie nakazane będzie.

Dlatych, którym tu w mieyscu na znaiomości zbywa, proponują się na Mandataryuszów PP. Kommissarze Sprawiedliwości Jakobi, Huenke i Wroński.

Międzyrzecz d. 12. Lutego 1821, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy Henryk Dormann dawniey w Chrostkowie przy Gnieznie mieszkaiący leśniczy, złosliwym sposobem małżonkę swoią z Płoskich Dorrmannową w roku 1805 opusciwszy, żadney od tego czasu o swoim pobycie
nie dał pogłoski, przeto ostatnia, o 
rozłączenie małżeństwa, i na skazanie męża swego na karę rozwodu wystosowała skargę.

Z tego tedy powodu zapo-

Den Heinrich Dorrmann kaben wir desthalb hierdurch vor, sich in dem auf den 13ten Junius vor dem Deputirten Landgerichtsrath Biedermann Morgens 9. Uhr angesetzten Termine in unserm Instruktions-Zimmer personlich oder durch einen gehörig legikimirten Bevollmächtigten einzusinden, und sich über seine Entsternung auf den Antrag der Klägerin austaulassen. Wenn er sich nicht gestellt, wird er in Contumaciam der böslichen Verslassung seiner Ehefrau für geständig gesachtet und es wird was Nechtens ist erstant werden.

" Gnefen ben 5. Marg 1821.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Publicandum

Im Auftrage des Königl. Landgerichts hierorts, sollen die der Gemeinde Rozdrazzewo im Bege der Exekution abgepkandeten 135 Schafe und 62 Schweine im Amts-Dorfe Rozdrazewo hiesigen Kreises den 12 ten Man d. J. an den Moistbietenden gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verkauft werden.

Rrotoschin ben 27: Marg 1821. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

roza co epie mesconiwa, i na svasa

nie i da saveto na kare rozwodu wy-

coor appared appropriate

orki , przeto ostatnie , o

zywamy ninieyszem wspomnionego Henryka Dormann aby na terminie na dzień 13. Czerwca zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego i dostatecznie wylegitymowanego stawił się, i względem oddalenia się na woiosek Powodki odpowiedział. Jeliby zaś na tymże terminie niestawił się, tedy zaocznie uznanym będzie iż przyznaie złośliwe opusczenie małżonki swoiey, i stosownie do prawa przeciw niemu wyrok wydanym zostanie

Gniezno d. 5. Marca 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego zafantowane przez exekucyą Gminie wsi Rozdrażewa, owiec 135, i świn 62, sprzedane będą na mieyscu rzeczoney wśi Rozdrażewa w Powiecie tuteyszym położoney w terminie dnia 12. Maia r. b. za gotową zaraz zapłatą.

Król. Pruski Sąd Pokoiu,

(.segolis eine ugreich) rennung ber

the cir Chef Schools freely gettingt,

fich force higher.

## Beilage zu Nr. 33. des Posener Intelligenz Blatts.

#### Ebiftal = Citation.

Auf den Untrag ber Nepomucena v. Miecz= kowska geb. v. Nieznchowska zu Orchowo werden ber Conrad v. Faranowski u. beffen Schwester Bedwig verehelichte v. Stucka, beren Wohnort bis jest nicht auszumitteln gewesen, hierdurch dergestalt offentlich vor= geladen in bem auf ben 1. Juni b. S., Bormittags um to Uhr, vor bem Deputirten Landgerichte-Rath Diebermann biefelbft angesetten peremtorischen Termin entweder perfonlich oder durch einen gefets= lich legitimirten zuläßigen Bevollmäshtig= ten zu erscheinen und ihre Erklarung baruber: ob fie in die Lofchung der in dem Sy= potheken = Buche bes Guts Orchowe, im Gnefenfchen Diffrift belegen, subRubr. II. Mr. 1., am 25. Nov. 1797 eingetragenen Protestation wegen bes am 10. Decem= ber 1796 angemeldeten Erbotatione-Un= foruche ihrer verftorbenen Mutter Galos men geb. und verchelichte v. Jaranowsfa willigen, da dieses berichtigt fenn foll, ab= augeben. Im Fall ihres Ausbleibens ha= ben fie ju gewärtigen, daß bie Lbschung berfeiben fofort nachgegeben, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden wird.

Snefen den 19. Februar 1821. "Abnigl. Preuß, Landgericht

#### Zapozew Edyktalny.

Na twniosek Ur. Nepomuceny z Nieżychowskich Mieczkowskiey w Orchowie zamieszkałey, zapozywa się ninieyszem Ur. Konrada Jaranowskiego, i tegoż Siostrę Jadwigę zamężną Słoską, których mieyscu zamieszkania dotąd wysłedzić nie było można, w ten sposob publicznie, iżby się w Terminie peremtorycznym

na dzień I. Czerwca zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim w sali Sadu tuteyszego wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i wylegitymowanego, stawili, i doklaracyą swa dali na tołczyli na wymażenie protestacyi w Xiadze Dóbr Orchowo w Obwodzie Gnieznieńskim położonych pod Rubryka II. Nro. 1. na dniu 25. Listopada 1797. względem pretensyi z posagu pochodzącey z zmarłey ich Matki Ur. Salomei z Jaranowskich, Jaranowskiey, zapisaney, z która się na doiu 10. Grudnia 1796 zgłosiła, zezwalają, a to z powodu uregulować się maiącey Hypoteki. Wrazie albowiem przeciwnym spodziewać się marą że na wymazenie oneyże, natychmiast dozwolonem zostanie, i im wieczne w téy mierze nakazanem bedzie milczenie.

w Gnieznie dnia 19. Luteg 1821. Królew, Pruski Sąd Ziemiański,

> e entendandeliere. Desenthio an dese

Subhaftations = Patent.

In Folge hohen Auftrages Eines Kbenigl. Hochlobl. Land-Gerichts zu Frausstadt soll das zum Nachlaß des verstordes nen Burgers Stephan Szumsti gehörige, hieselbst auf der Topfergasse unter Nro. 97 belegene Haus nehst Hofraum und Garten, welches auf 177 Athl. 16 gGr. gerichtlich gewürdigt, im Wege der freis willigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Dir haben hiezu einen Termin auf ben 14ten Man d. J. Bormittags hier in Gostin prässigirt und laden besitzund zahlungsfähige Kaussussige hierdurch ein, ihre Gebote in demselben abzugeben, wo alsbann der Meistbietende, nach vorhergegangener obervormundschaftlicher Upprobation den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare und Kaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Goffin ben 18. Marg 1821,

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Den 23. May d. J. Bormittags um 9 Uhr werden von dem anterzeichnezten Friedens-Gerichte zu Alt-Borun in der Behausung des Christoph Schulz verschiedene Eisen-Waaren, als: 5 Siedesschneiden, 8 Quersagen, 97 Schleifz und Handmühlsteine, im Wege der Exekution diffentlich an den Meistbietenden gegen

Patent Subhastacyiny.

Na mocy zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź sprzedany do pozostałości zmarłego obywatela Stefana Szumskiego należący tu w mieście na ulicy garncarskiey pod Nr. 97. położony dom wraz z podworzem i ogrodem oceniony sądownie na 177 tal. dgr. 16. w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Maia r. b. przed południem tu w Gostyniu, na który wzywamy posiedzicieli zdolnych zapłacenia i ochotę maiących kupna ninieyszym, aby swoie licytum w tymże podali, a naywięcey daiący po poprzedniey approbacyi Nadopiekuńczey spodziewać się może przybicia.

Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź przeyrzane w naszey Registraturze.

Gostyń d. 18. Marca 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Dnia 23. Maia r. b. o godzinie 9tey zrana ma bydź przed podpisanym Sądem w staro Boruyskich olędrach w pomieszkaniu Krysztofa Szulca, różne żelastwo, iako to: 5 kos do sieczki rznięcia, 8 pił poprzecznych, 97 kamieni do toczenia i żarny, drogą exekucyi publicznie

gleich baare Dezahlung in Courant verkauft werben, welches wir Kaufluftigen hiermit bekannt machen.

Wolffein ben 30. Marg 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

naywięcey daiącemu za natychmiast gotową zapłatę sprzedanem, o czem zawiadomiaią się ninieyszem ochotę kupna maiący.

Wolsztyn d. 30. Marca 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Bekanntmachung.

Mehrere abgepfändete Sachen, bestebend in Meubles und Hausgerath, Beteten, und eine Ruh, werden zufolge Auftrages Sines Königl. Hochverordneten Land-Gerichts zu Meserik vom 29. März d. J. im Termin ben 29 sten May d. J. hier öffentlich an den Meistbietenden verkanft, zu welchem Kauflustige eingelaben werden.

Birnbaum ben 6. April 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Rozmaite wyfantowane rzeczy, składaiące się z meblów, domowych sprzętów, pościeli i krowy, zostaną na zlecenie Królewskiego Przeświet. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia 29. Marca r. b. na terminie dnia 29. Maia r. b. publicznie więcey ofiaruiącemu sprzedanemi, do czego się licytanci ninieyszym wzywaią.

Międzychod d. 6. Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Steckbrief.

Ignaz Szydlawski und Jakob Brzezinski sind bes Raubes beschuldigt, sie has ben sich aber bereits im August 1819 burch die Flucht ber Untersuchung entzogen. Es wird gebeten, diese Berbrecher, von welchen blos der ehemals zu Kleinskziorki sich aufgehaltene Jakob Brzezinski bezeichnet werden kann, wie unten folgt, im Betretungsfalle hieher abliefern zu lassen.

Inowraclaw ben 17. April 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

List Gonczy.

Ignacy Szydlawski, i Jakob Brzeziński, o kradzierz obwinieni iuż w Sierpaiu 1819 r. przez ucieczkę uchronili się od inkwizycyi. Uprasza się, rzeczonych złoczynców, z których teraz tylko Jakób Brzeziński, który dawniey w małych Jeziorkach mieszkał, z osoby sczególniey, iak aiżey oznaczony bydź może, w przypadku schwycenia, tutey odesłać,

Inowracław d. 17. Kwietnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Signalement:

Mlter, 28 Jahr,
Größe, 5 Kuß 8 Zoll,
Haare, blond,
Augen, grau,
Augenbraunen, blond,
Stirn, frei,
Mase, gebogen, laug,
Mund, gewöhnlich,
Bart, länglich,
Gesichtsfarbe, blaß und von der Sonne
start verbranut,
Statur, schlank.
Besondere Kennzeichen; Keine.

#### Befleibung:

Einen aften nanquinen Ueberrock, blautuchene Hofen, zweinathige Stiefeln, schwarzes Halstuch; ben Hut hat er bei ber Entweichung zuruckgelassen.

Rysopis Jakuba Brzezińskiego. Przy ucieczce miał około 28 lat. Wzrostu 5 stop 8 cali. Włosów blond, Oczów szarych. Brwi blond, Czoła pokrytego; Nosa długiego wgiętego, Ust zwyczaynych, Brody pedługowatey, brodowę za. rosley. Twarzy pociagley, Cery bladey od słońca opaloney. Znaki sczególne: żadnych. Odzież. Miał na sobie stary nankinowy sus-Spodnie granatowe sukienne, Boty dobre, Czarna chustka na szyi,

Kapelusz zostawił przy ucieczce,